







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.93/a



Early European Books, Copyright © 2011 FroQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.93/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.93/a HENRICI MEIBOMII

Bookx

## ILI VSTRIS HI IBVRGICÆ

ORIGINE ET PROGRESSV

Epistola

ad

PERILLUSTREM ET EXCELLENTISSIMUM DOMINUM

## DN. FRIDERICVM ab HEIMBVRG

SEREN. BRVNSV. ET LYNEB. DVCIS SVPREMVM STATVS CONSILIARIVM ET CVRIARVM PRÆSIDEM DOMINVM IN GOLTERN.

-06 (O) so-

HELMESTADI,

Typis Georg-Wolfgangl HAMMI Acad. Typogr.
Anno M DC LXXXIII.

mitfuit,

ome-

Prinantinem

lmp. Frinapticto.

An-

aliis, Pon-

ollisi alliæ

mo-

Balatio-

2 172

oriæ.

IV. Im-

tur,

pro



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenzo CFMAGL, 1.7.93/k



## PERILLUSTRIS DOMINE

Enrici IV. Imperatoris Historia tota, & eventuum varietate, & miris rerum circumvolutionibus, hinc Cæsaris insantia & mala educatione, educatorumque vasris artibus, inde Principum conjurationibus, & Pontificis Romani impotente ambitione, omnia sursum deorsumque volventibus, tam est memorabilis, ut proponi in exemplum, & à rerum civilium studiosis accurate expendi mereatur. Bellum tamen, quod Imperator ille cum Saxoniæ Principibus, libertatis suæ tenacissimis, diu gessit, peculiaribus etiam de causis, iis, qui in Saxonia vivunt, diligentius considerandum est, cum non tantum inde, quis Reipublicæ status, quæ Cæsaris auctoritas, quæ Principum conditio suerit, pateat, sed plurima quoque passim occurrant horum locorum memorabilia, bello quippe in hac

vicina nostra gesto, ibique Arcibus illis & Castellis extructis, quæ vel æternum jugum Saxonibus imponerent, vel diruta & disjecta, in ipsis ruderibus suis vindicias libertati datas seræ posteritati ostenderent. Cum igitur nuper in Historia Germanicorum Cæsarum publice enarranda ad Henrici IV. tempora me detulisset ordo, pleniori discursu bellum illud Saxonicum illustravi, jucundaque contemplatione in viciniæ nostræ antiquitates digressus, simul exposui, quomodo Imperatores Goslariæ sedem suam habere, & inde libertati Saxonum imminere cæperint, extructis per totum illum Hartzicorum montium tractum pluribus validissimis Castellis, quorum vel fola hodie nomina, vel tristia & squallida rudera supersunt. Hic tum memorandæ mihi suerunt Arces & Castella varia, Hartzburgum imprimis, Wigantenstein, Sassenstein, Asenberg, & Heimenburg quoque. Monui igitur, ab illo castello Heimenburg Illustrem Gentem Vestram, ab Henrici IV. ævo Saxoniæ jam cognitam, sui nominis originem arcessere, ibi Majores sedem suam habuiffe, & inomni hac vicinia Cæfarum Principumque beneficio multas terras & prædia fibi acquisivisse, donec tandem alibi domicilium figerent. Illa vero occasione, privatis deinde studiis ea evolvi & recolui, quæ de Gente Veftra cum mihi ex antiquis monumentis alias excerpta & feposita, tum ab avo meo, Henrico Meibomio, Historico Guelphico, ante plures annos confignata, Dn. Aschwino ab Heimburg missa fuerunt, ceu ille in Chronico suo Marienthalensi testatur. Non enim nuper demum in clientela Heimburgiorum esse cæperunt Meibomii, sedintegrum pene Seculum est, ex quo in Gente Vestra rectorum studiorum maximi Patroni extiterunt, & nobis quoque eximiè faverunt. Aschwinum ab Heimburg (sive Ascanium Romana voce dicere velis) quem, familiariter sibi notum, Johan-

ictis, Johannes' Caselius noster, litteris incertum an probitate magis æstimandus, gravem virum, prudentem Gintegrum, el diingenuarum omnium disciplinarum amantem, sed potissimum ertati historia, universa quidem, patria tamen cumprimis, appellat, eundem Avus meus dignitate, genere, & doctrina nobiæfalissimum vocat, sibig, ac studiis suis (Historicis) ex animo faietuvisse scribit, in libello de Irminsula Saxonica, notatque, quod illucum fummi templi apud Hildesienses esset Canonicus, ibi anratointer Patriarum Antiquitatum follicitam curam primi axo-Saxonum Idoli Irminfulæ effigiem, ignoratam aliquot feculis, situque & rubigine squallentem, interpolari innovartziellis, rique curaverit. Idem Avus meus meminit ibi Cognati Westri Theodorici ab Heimburg, Canonici Cathedralis Ec-TUclesiæ Mindensis & Archidiaconi Remensis, & similiter vo-Arcat genere & virtute nobilissimum virum. Sed ad Aschwiitennum redeo, Patruum Tuum magnum, Perillustris Domi-Mone. Ille Patriarum licet Antiquitatum curiofiffimus tem non minus ruspator, quam peritissimus Juder, famifui liarumque etiam nobilium indagator, & propriæ nonhaincuriosus, fatetur tamen in Epistola, anno seculi hubejus fecundo data, fe de primis Familiæ fuæ conditoritanbus non nisi patrias quasdam traditiones habere. Quæ priigitur Avus meus ex antiquis tabulis, diplomatis & litteris Veeruta cum Illo communicavit, gratissima habuit, & plua & scula sibi cognita dein adjecit, ut integram celeberrimæ rico gentis seriem posteri haberent. Quæ vero ego postea ino observavi non pauca ex fimilibus monumentis, ea cum arimodo dictis collata, & in ordinem digesta, & commentario tela quasi quodam Historico illustrata publici juris nunc facio, pecum, ut exteris quoque pateat, in Saxonia nostra Nobi-10liffimas Familias à pluribus feculis incorruptum decus haniè buisse, & ad posteros transmissise: tum, ut meam erga-Ro-Illustrem Domum Heimburgicam, & Te imprimis, Excelm, lentisan-





runque id sæpe confundere, & amplificatores pro ipsis conditoribus agnoscere. Vokenroth jam ante Palatini Comitis suisse, eique ab Henrico quadam legum violentia ereptum, imposito præsidio, ipse Lambertus narrat. Et de Hartzburgo non minus dubitare licet. Quamvis enim natales ejusdem in tempora Christi nativitatem antecedentia collocare cum quibusdam nolim, neque ea, quæ de Carolo M. destructore hujus loci, & deastri Crodonis in eo, ut postea non Saturniburgum, sed Hartzburgum vocatum fuerit, idoneis auctoribus probentur: Tidericus tamen Lange in Saxonia sua à Conrado Cæsare (circa initia scilicet seculi X.) constructum Hartesburg memorat, & ibidem quoque Ecclesiam Christo & Valerio ab eo dicatam. Fortassis igitur de reædificatione & munitione tantum funt intelligenda, quæ de condito Hartzburgo per Henricum IV. memorant modo laudatus Lambertus Schafnaburgensis & Marianus Scotus ad An. 1075-De Heimburgo nihil ante Henrici IV. tempora innotuit, nulla ejus in Annalibus mentione. Tum vero in bello ejus Saxonico, excidio suo, vel primo loco, inclarescere cæpit. Extruebat Henricus per omnes montes & colliculos in Saxonia Castella, & ipsi primò Saxones omni ope illum adjuvabant; Castellanis tamen deinde hostili more in vicina loca prædas agentibus, & nihil non infolentiæ committentibus, in suam perniciem, libertatisque exstirpationem extructa illa esse, sero animadverterunt, suspicantes, nec forte sine causa, Imperatorem id agere, ut, deletis ad internecionem Saxonibus, Svevorum gentem, sibi carissimam, corum loco in his terris constitueret. Cum igitur frustra Castellorum demolitionem petiissent, abeunte ex Saxonia Henrico, Principes ejus, fædere cum Thuringis facto, non de persequendo Cæsare, sed destruendis Castellis, solliciti, omnem in id operam suam converterunt.

runt. Quomodo singula destructa, nonnullis vim vi masculè ipsis opponentibus, pluribus nunc enarrare superfluum fuerit. latini De Heimburgo tantum aliquid dicam. Diserte Lambertus lentia Schafnaburgensis scribit, Castellum illud primum omnium Et de à Thuringis obsessium, paucos intra dies vi militari armisenim que oppugnatum & denique succensum esse. Anonyitecemus tamen Scriptor Belli Saxonici, quem Goldastus in Reuæ de plicat. pro Imperio contra Gretferum edidit, quemque putat n eo, esse Rupertum Goslariensem Præpositum, postea Babenvocabergensem Episcopum, qui rebus gestis intersuit: Is, ins taquam, aliter rem narrat, tria scilicet millia Saxonum Cainitia stellum illud Heimenburg (quod Hennenberg vitio descriit, & ptoris ibi male vocatur) omni vi oppugnasse, sed à Casteldicalanis propulsa esse, magna clade accepta. Deinde Comitantem Palatinum Saxoniæ cum sex millibus obsudione cinxisper se castellum, certa spe, fore, ut same addeditionem obsessos ertus compelleret, sed tandem, corruptis auro Præfectis, arcis deditionem impetrasse. Quicquid autem de hac variatione sit, nnocertum interim est, Castrum illud tum temporis à Saxonibelbus fuisse occupatum & destructum. Cum tamen deinscere de infelici prælio ad fluvium Unstrut Saxones à Rege decollivicti & fugati essent, moxque, illo in Saxoniam regresso, iope Principes se dedidissent, omnia illa Castella, prius diruta, nore summo nisu, summoque Provincialium labore & ærumna ntiæ restaurari Henricus jussit, & plurima nova insuper, in cstiromnibus per Saxoniam montibus & collibus, qui modo ıspiad arcendam vim paululum commoditatis habere videut, rentur, extruxit, & reliquis quoque, quæ, deditis Princiem, pibus, in jus suum cesserant, præsidia militaria imposuit. Inter hæc igitur Heimburgum quoque restauratum suisse eret. ent, ex ruinis suis, valde verosimile est, cum ob situs commocum ditatem ad coercendos aut infestandos Halberstadenses nenvalde opportunum sit. Evenit tamen, ut iterum Saxoniæ rte-Principes, unt.

Principes, occasione per Geronis Comitis filios duos data, redintegrato contra Henricum bello, armata manu Saxoniam omnem peragrarent, notatque diligentissimus Lam. bertus Schafnaburg. eos, Castella, quibus Rex præsidiumimposuerat, alia deditione, alia militari manu, omnia recepisse. Et ita deinde, Henrico à Pontifice Romano excommunicato, Principes in ejiciendis ubique Regiis præsidiis continuarunt. Cumque mox prælia felicia à parte Principum intervenirent, probabile est, in manibus Principum Castella ea mansisse: certè dirutorum iterum nulla extat in Annalibus mentio. Deinde vero Henrico Leoni paruit. Nam inbello inter Fridericum I. Cæsarem & Henricum Leonem gestomentio fit, illudque cum aliis Cæsari traditum ad ann. 1180. refert Chronicon Bigangiense: quod idem refert Chronicon Montis - Sereni, in quo iterum male scriptum est Henneberg pro Heimenberg, inserendumque etiam hujus Castrinomen Arnoldo Lubecensi lib. 2. cap. 31. cum in MSto Coice Ranzoviano ita haberi annotet Cl. Bangertus. Quid ex eo tempore castello huic factum sit, non accurate fatis ab Annalistis annotatum est: nisi quod superiori seculo, circa Reformationis initia, exorto per tumulantes Rusticos gravissimo bello, cædibusque & rapinis passim & in hac quoque vicinia excitatis, extremam castelli hujus desolationi manum impositam esse. avorum memoria constet. Hodie enim de antiqua Arce rudera tantum quædam ingentium murorum & fortissimarum turrium supersunt in vertice montis seu collis, non inamæni, ab aliis quasi separati. At Familiæ ab Heimburg nomen celebre interim mansit in vetustis illius ævi monumentis: quod ab Arce illa accepisse, nullum apud me dubium est, quamvis primus, qui nomen inde retulerit, incertus sit. Annales illorum temporum memorant, Henricum IV. per montes illos & colles in castellis Amicos.

suos collocasse, ut Saxones observarent, & Principibus Saxonum captis, abductisque, beneficia eorum militibus suis, quorum pracipue opera in bello Saxonico usus suerat, distribuisse, ut habent verba Lamberti Schafnaburgensis. Hincigitur à Castellis nomina sua non pauci Comites Baronesque acceperunt. Ita Comites de Hartzburg passim memorantur, ut Ludolphus de Hartzburg sub Friderico I. apud Arnoldum Lubecensem 1.11. c.31. & Hermannus Comes de Hartzburg apud Eundem 1.6. c. 5. & Hermannus & Henricus Comites in Diplomate Ottonis apud Maderum in Antiq. Brunsv.p. 131. & in litteris Philippi Regis de ann. 1186. apud Herm. Hamelmannum in Chronic. Oldenburg. Henricus Comes de Hartzburg adducitur. Ita ab alio Castello Asenberg nomen accepit, qui in litteris Vulradi Episcopi Halberstadensis ann. 1263. testis adducitur, Burchardus ab Asenberg. Sic igitur quoque Heimburgii ab arce illa, quam Imperatoris Henrici IV. beneficio tenuerunt, nomen mutuati videntur, quamvis intervenientibus temporum difficultatibus illius possessionem amiserint. Diu tamen illos post Henricum IV. adhuc castrum illud tenuisse certum est. Vixit Friderici II. tempore quidam Tidericus Lange, Canonicus Goslariensis & Eimbeccensis, scripsitque præter alia de Laudibus Saxonia Poëma, quod penes me MStum est, ex illo autem editum ante triginta annos à Parente meo Joh. Henrico Meibomio. Ille variorum Comitum & Baronum, qui in Saxonia tum fuerint, arcesque & castella tenuerint, facit mentionem, ideoque ex eo versus aliquot integros, rudes licet & incultos, quoniam ad eos deinde etiam provocandum, adducam, cum rerum hujus viciniæ peritus fuerit, & idoneus proinde testis.

B

Barones

ta,

m.

m-Me.

11-

ti-

lla

a-

m

0-

m

le

10

i. t, d er

e in stid



ociofos illos & inepte curiofos, qui nobilium Familiarum Germanicarum origines ultra Alpes quærunt, (ceuin Anhaltinis quoque facit Ernestus Brotussius & in Lippienfibus Bernhardus Willius in Chron. Lippiensi MSto,) & merito explodendus: ita de Scomborgenfibus & Hojenfibus non male sensit, cum originem eorum Frisicam esse notius sit, deque prioribus id jam tum observatum ab Her-01manno de Leerbeck in Chron. Schaumburg. de posterioribus vero ab Hilberto Schone & Gerhardo Reinsbeck in Chronico Bremensi MSto. Ut ita fortassis alterum quoque illud de Heimburgiorum origine Frisica verosimile esse videatur. Fateor tamen, mihi semper illa suspecta visa esse & dubia, cum nullo testimonio probatum sit, Annonem illum ex Frisia venisse. Neque etiam argumentum illud, quod a nomine Annonis, Genti Heimburgica dein admodum faui miliari, petitur, quafi idem fit cum nomine proprio, Frine siis usitatissimo, Enno, magni apud me momenti est. Cur at. enim Annonis nomen, mutata etiam littera, ex Frisia pertimus, quod in tota Germania & Saxonia, cum aliàs, tum em illo ipío tempore, ufitatum? Vel folus ille famofus Cololiniensis Archiepitcopus Anno tempore Henrici IV. id do-10cuerit, ne de Wormatiensibus, Basileensibus, aliisque Episcopis dicam. Scribitur autem modo cum, modo sine aspinis ratione, ut alias Hugo, Ugo, Haimo, Aimo, & hinc Coloro niensis Archiepiscopus à Lamb. Schafnaburg. ad an. 1056. Anno, ab Hermanno Contracto vero Hanno vocatur, quam nin rem commentatur quoque Martinus Opitius notis in Rythmum de S. Annone Colon. Archiep. p. 4. Suspicatus lli aliquando sum, originem Heimburgicæ Gentis Svevicam esse. Jam tum enim memoravi, & ex Historicis notum est, Henricum IV. Svevossuos in Saxoniam duxisse, iisque lt. arces & castella, ringentibus Saxonibus, credidisse & beui neficia illorum ipsis contulisse. Fortassis igitur ex Svevia ur B 3

cum Cæsare venerint quoque primi conditores, sive deinde nomen hic mutaverint, sive etiam attulerint & hic retinuerint. Nam esse in Svevia castrum Heimburg & nobilem Heimburgiorum familiam (ex qua forte etiam Gregorius Heimburgius, Confiliarius Moguntinus, Pii II. Pontificis nobilis adversarius, quemipse Papa scientia juris & facundia inter Germanos facile Principem appellat) eamque hodieque ibi florere certum. Non improbabile proinde est, ad exemplum Svevicæ illius arcis Castello quoque Hartzico apud nos nomen id datum esse, non inusitato alias more, ut peregrina nomina nostris locis conferrent Cæsares, jam à Caroli M. ævo, qui Heristallo Saxonico ab Heristallo Gallico, ejusque filius Ludovicus Pius Corbejæ nostræ à Corbeja Gallica nomen dederunt. Jam tum tamen, qui castellum Heimburgum apud nos à Cæsare accepit, Heimburgium dictum, & ex Svevis illis nobilibus oriundum fuisse. non ausim certo asserere, cum præsertim Heimburgiorum in superiori Germania Insignia cum Nostratium non conveniant. Sed lubet illi conjecturæ meæ aliam adjungere, non meam tamen, sed Cl. Viri Joh. Henrici Hofmanni, immature nuper defuncti, qui magnam Historiæ Saxonicæ peritiam sibi acquisiverat, cum Serenmis Brunsv. & Luneb. Ducibus, Cellis primum, dein Hannoveræ ab Archivis esset. Devenerat is in illam sententiam, eandem esse Familiæ Heimburgica & Hoimiana originem, à Ruedgero quodam Hersveldensi, ab Haimone Episcopo Halberstadensi in has terras deducto, & quidem ex quadam annotatione Rocchi, Monachi Ilsenburgensis, de vita Haymonis Episcopi Halberstadensis. Fragmentum ipsum, uti illud ex libro grandi membranco Ecclesiæ Hildesheimensis descripsit, & mecum communicavit, itase habet : Beatus Vir (Haymoscilicet Episcopus) ut operibus sanctis intentius in vigilare posset, omne seculi negotium à se removit, abjici-

ciens illud in propinguum suum Ruodger, quem de Herosveseinfeldensi Abbatia secum in Parochiam Albrestat adduxerat. re-Hic commissum sibi opus industriose implevit, & propterea do-110mus sua sicut domus Obed, benedicta est à Domino, & valde ·godilatans generationem suam filios filiorum ipse vidit, de quoicis rum sanguine adhuc in nostris diebus non paucos in Castro dia Haimenborg gaudemus florescere. Testantur autem Chro-10nica Halberstadensia, Winnigstadii, Torquati, aliorumque, eff. Virum illum ab Haymone Episcopo ex Abbatia Hersferico densi allatum, & constitutum Majorem Domus Episcopae, lis (quæ dignitas dein perpetua facta est, & nostra demum ım memoria exspiravit) condidisse locum quendam, Haim dillo aum, liberosque numerosa serie ab ipso descendentes ab a Haim dictos, familià hodieq; florente. Indeigitur concluui debat Hofmannus, cum non constet, Hoimios unquam temnuisse Heimburgum, Rocchusautem illud de Ruodgeri posteris le, attestetur, utrosque Heimburgios & Hoimios ab illo Ruodim gero Hersfeldensi, Haymonis propinquo, descendere, quoon rum priores Heimburgum castrum, posteriores locum, n-Haim tenuerint. Et hoc probabilius sibi videri asserebat, quod tesseræ gentilitiæ Heimburgiorum & Hoimiorum ferè cow. inciderent, Trabibus tam in his, quam in illis extantibus, galea tantum nonnihil differente, qualis discrepantia à veterum in talibus libertate dependear. Verum hæc, utut inm dgeniosa, non tamen etiam sese approbare mihi possunt. Nam, ut ut Hoimii, ex hoc Rocchi fragmento, nomen pri-1- 0- 1- is is is mi Auctoris familiæ suæ discere possint, cum Annales Halberstadenses quidem rem ipsam narrent, nomen tamen Rudgeri ignorent, & non errasse Rocchum, ex eo fiat verosimile, quod Ruodgeri nomen frequentissimum sit apud Hoimios, & quasi gentilitium: tamen, quo modo Heimburgii inde deduci possint, non video. Non constat enim de Roccho illo, quando vixerit, & videtur mihi valde probabile, longe aliud ab illo indicari Haimenburg, quam castellum illud Hartzicum, quodtum nondum fortassis erat constructum, sed in pago Haimburgum aliquod seu castrum, à Ruodgero in Cognati sui Haimonis Episcopi memoriam constructum, quod adamnem Soleke non procul à fontibus falis fuisse, notant Annales Halberstadenses. Illud igitur Haimenburgum tenuerunt Haymonis Episcopi posteri, Hoimii disti, non alterum Hartzicum. Et vero, uti in Hoimiorum familia frequens est Ruodgeri nomen, ita, me conscio, nunquam id inter Heimburgios occurrit: nec de duarum harum familiarum ex uno fonte defluxu ulla extat patria traditio, quæ deesse in re tam memorabilinon temere folet. Interim, quocunque antehac nomine fuerit, invenit deinde Anno modo dictus novum à castello Heimburg, illudque ad posteros propagavit. Fuit autem Cæsari Henrico ob merita & fidem gratifimus, inque castrisejus fortissimus miles, illique, intertantas in imperio turbas, & contra caput ipsum conjurationes, fidelis, vitamque produxit ad annum usque 1106, Imperatori ipsi fatalem. Ita tamen hic deficiunt Annales, ut nec de rebus gestis. nec de conjugio liberisque ejus quicquam afferre possim. In bello Saxonico sub Henrico V. memoratur etiam Anno ab Heimborg. quem eundem esse ratio temporum vix admittit: fortassis igitur prioris filius fuerit, Cæsari & ipse multorum meritorum & fidei nomine imprimis carus. Exortæ tum iterum erant inter Henricum V. & Saxoniæ Principes contentiones gravissimæ, hique libertatis avidi, ut sub Patre ejus Henrico IV. cæperant, inter se conspiraverant, avitam libertatem & fua armis desensuri. Cæsar veroomnes illos conjurationis participes dignitate privavit, aliosque in corum locum substituit, & feuda, quæ ab imperio habebat, ademit. Ex his erat Fnidericus, Comes

Palatinus Sommerseburgius, Senior dictus, qui primus teldignitatem Palatinam, Friderico ex Palatinis Saxoniæ, rat Wettinensis familiæ, oriundo ereptam sibi vindicavit. Quem caacriter persecutus Cæsar, gravique custodia detentum, non nenisi intercedentibus plurimis Principibus, & solutis quinrogentis marcis argenti, liberum dimisit, plurima vero seuenda, quæ ab Imperio habebat, eidem ademit, & non paunis ca, imprimis quæ circa Schöningam, Annoni Heimburgio n. contulit, cujus etiam posteri per duo amplius secula illa teeri nuerunt. Annotatur autem, nunc Fridericum Comitem ios A. 1118. Annonem ab Heimborg ad duellum provocasse: nte nec ille recusavit, intervenientibus tamen Reinhardo Epiam fcopo Halberstadensi, & Præposito ejus Guncelino, res composita est. Uxorem habuit nobilem de Biwende, Helmit moldi filiam. An vero ex ea, & quos genuerit liberos, ilcerto affirmare non possum. Cum tamen in litteris An. en-1146. memorentur Anno, Sigefridus & Henricus ab Heimenorborg, fratres, hos Annonis modo dicti filios fuisse, non 80 caret verisimilitudine. Ex quibus Henricus, religiosororum ordini S. Benedicti transcriptus, in Cænobio S. Johanm. nis Baptistæ ante Magdeburgum habitum sacrum induit. tis, Et hos fratres sororem habuisse Heilwigin constat, quæ m. nupfit Wernero, qui tamen quis fuerit, non additur. Sigfrimo dus filium reliquit, etiam Sigfridum dictum, cujus utriusadque, & patris & filii, mentiofit in litteris An. 1159 Uxople res tamen eorum ignorantur. us. Et hactenus quidem, quæ adduxi, ex densissimis Anniæ tiquitatis tenebris eruta, lucem in plusculis adhuc desideidi. rant, nemine istoc ævo ferè extante, qui Illustrium Virorum ramemoriam conservaret, aut genus annotaret, nisi forte in efar Monasteriis curiosiores nonnulli id agerent, quorum tava. men diligentia intra eospotiffimum, qui suo ordini adscriab pti, suique cætus pars facti, aut qui liberalitate sua cænones ati-

bia ditassent, terminabatur. Deinde tamen à Sigfrido, quem modo dixi, ad nostra usque tempora, certior, & continua, & exacta series totius illustris familiæ haberi potest. Præterquam enim, quod plura Diplomata, Litteræ, & Donationum tabulæ, ab his temporibus ad nos pervenerint integra, in quibus aut Heimburgiis feuda conferuntur, aut illi aliis ea conferunt, donantque sua bona & vendunt, aut more ævi, tanquam testes, in Tabulis solennibus adducuntur; Annales quoque & Chronicorum Conditores pluscula de illis annotant. Ex quibus non fine cura hæc compilata primum, dein digesta sunt. Et Sigfridus quidem ille Junior in Henrici Leonis. Ducis Saxoniæ & Bavariæ, aula vixit, fit que ejus mentio in litteris An. 1176, ubi cum Eberhardo de Lapideo Monte (Steinberg) & Ecberto de Walmoden testis adducirur. Filios habuit Henricum & Annonem, ut patet ex aliis literis. datis A. 1199, ubi cum Patre Sigfrido testes adducuntur filii, Henricus & Anno, vocanturque milites. Videtur autem Sigfridus ad notabilem senii gradum pervenisse, cum per integros quadraginta aunos passim in litteris memoretur: tempus tamen mortis ejus ad supradictum Annum 1199. & seculi duodecimi finem pertinere crediderim, nam paullo post in aliis litteris vocatur pia memoria Sigfridus. Hi deinde duo fratres, Henricus & Anno, uxoribus ductis familiam propagarunt, liberis utriusque sexus susceptis, non pari tamen diuturnitate, nam in Henrici posteris ea mox exstincta est. Ambo fratres adducuntur simulin litteris 1222, ubi, quæ ab Imperio habuerant, Molendinum Wechfungen, & partem agri Himmelreichfrodensis Monasterio Walckenredensi vendiderunt, quod notat Henric. Ecstormius in Chronic. Walckenredensi. p.86. Henricus in patria sua sede Heimborg vixit, & in litteris An. 1215. quibus Otto, primus Dux Brunsvicensis, proprietatem suam in

do, Santersleben Templo Hierofolymitano confert, inter Mi-82 nisteriales Ducis, tanquam testis, adducitur, & in Ejusdem 00-Ottonis litteris, datis Ecclesiæ S. Blasii in Brunsvic, A. 1227. ræ, itidem inter testes nominatur. Uxorem habuit Juttam de ve-Gaterslevien, cujus fratres nominantur Ludgerus & Ber-111tramus de Gatersleve, Equites, ex eâque genuit quinque 182 liberos, tres filios, Nicolaum, Lippoldum, Johannem, duas-10que filias, Cunigundem & Adelbeidin: & quidem Nicolai ım mentio fit in litteris Volradi Episcopi Halberstadensis An. ine 1257, ubi inter Nobiles Laicos testis adducitur. Lippoldus cum fratre suo Johanne memoratur in litteris Ducis Ottois, mis, Pueri dicti, A. 1236. quod scilicet bona sua in Osleven in & Beierstet resignaverit in manus Ottonis Ducis, & acceite perint bona in Bersle. Omnes vero hi memorati, Henricus Ficum uxore fua Jutta, & filiis suis, Nicolao, & Lippoldo, IS. & filiabus Cunigunde, & Adelheide, adducuntur in litteris ur an. 1230, ubi consensum suum dant, ut Cænobium Ridda-UIgeshusanum emere possit agros quosdam in Hadeber. m Simon, Abbas Michelsteinensis, pararius suit, & etiam si-0gillum suum litteris apposuit, quæ ita clauduntur. Alta m hac sunt in domo nostra Heimborg, prasentibus honestis vim ris, Dn. Annone de Heimborg, Johanne, filio ipsius, & Hen-15. vico, filio Lippoldi. Ubi tamen, quis ille Henricus, filius tis Lippoldi, sit, fateor me nescire, nisiante dicti Lippoldi, qui S, filius Henrici, filius, & valde tunc adhuc juvenis fuerit, ea cujus tamen nulla alibi mentio. Vocatur vero ille Lippoltdus Dapifer, uxoremque habuit de nobili familia de Balnem husen, cujus frater memoratur Echardus. Lippoldus quo-0que ab Heimborg, qui Monasterio Hujesburgensi dimidiam ic. aream in villa Borfum, & quartam partem manfi cum omni autilitate vendidit, cujus itidem litteræ extant datæ Nort-15 husæ Kal. Mart. 1298, & aliæ A. 1306. datæ, apud Ecstorin mium Chron. Walkenred. p.110, & aliæ A. 1313. cum Quedr-

linburgi effet, videtur effe hujus Lippoldi Dapiferi filius. Cum eo autem omnis memoria posterorum Henrici desinit: namnec filiæ Cunegunda & Adelbeidis, an, & quibus nupserint, constat. Ad Annonem igitur pergo, Sigfridi Junioris alterum filium, qui ad nostra usque tempora illustrem familiam propagavit. Magnum ille sibi virtute bellica paravit nomen apud plures Principes, Duces imprimis Brunsvicenses & Lynæburgenses. Mentio ejus fit in litteris Ducis Ottonis, Pueri dicti, datis in Brunsvic. A. 1232. Indict. v. in alio item privilegio illius Ducis Ottonis, dato an. 1247. Burgensibus in Duderstad, constituitur sidejussor una cum aliis. Et illius quidem Ducis Ottonis Dapifer fuit A.1249, mansitque post mortem ipsius apud filium & successorem, Ducem Albertum. Habuit etiam aliquando Advocatiam Salinarum Schöningensium, quam tamen A. 1256. dimi-Uxoris ejus nomen ignoratur quidem, ex nobili tamen familia de Meinersheim (de qua multa habet Avus meus in Chronico Riddageshus. p. 51.) eam fuisse, Ludhardi sororem, constat. Et ex hac suscepit tres filios, Henricum, Annonem & Heinonem. De Henrico pluribus agam, quoniam virtutem, fortitudinem, & prudentiam fuam in propaganda & defendenda Christiana religione occupatam habuit, quo militiæ genere, si cætera rectè se habeant, nullum apud Christianos majoris fieri par est, nullum acceptius Deo esse credimus. Hoc scilicet tempore, non in Oriente tantum pii fortesque Viri, institutis certis Militiæ Sacræ Ordinibus, loca fancta recuperare nitebantur, fed in occidente quoque contra paganos & Idololatras, qua voce qua ferro pugnabatur. Cum igitur Milites ordinis Teutonici, seu Hospitalis S. Mariæ Domus Teutonicorum Hierosolymitani, extota Syria cum reliquis Ghristianis expulsi, feliciter in Prussiam venissent, ibique à Conrado Masoviæ

Duce in Terram Culmensem vocati effent, per Ordinis sui Duces, quos Magistros nominabant, summa cum laude & Gigloria contra paganos militarunt, non terra Culmensi tan-US tum, sed tota pene Prussia subjugata. Isto vero exemplo in vicinam Livoniam quoque, facto primum per Mercam tores Lubecenses, in Dunæ fluvii ostium illapsos, Religiom nis Christianæ initio, Episcopisque admissis, per illos Mili-0tes advocati, contra infideles se devoverunt, professionis sua nsignum in forma gladii, quo pro Deo certabant, in suis vestibus is praferentes (verba Arnoldi Lubecensis Chron. Slavor. 1.3. V. c. o.) dicti inde Gladiferi, item Gladio-cruciati, constituto 7. pariter ordinis Magistro, quorum primus Vinno, alter Volm quinus fuit. Excitati vero horum Ordinum fama & mi-9, litiæ peculiaris gloria & sanctimonia, Imperatores & Ponn, tifices ampliffimis privilegiis illos ornarunt; Principes vem ro, Illustres, Nobilesque viri, vel adductis Ordini in auxilium copiis aliquamdiu cum Sacris illis militibus militarunt, vel ipsi etiam in Ordinis illius membra cooptari se fecerunt, perpetuo militiæ talis voto. Et ordini quidem Teutonicorum Militum in Prussia, cum alii Principes, ut 12-Henricus Marchio Misnensis, ejusque filius Theodoricus n, auxilia multorum militum secum adduxerunt, tum, ex Sein renissima quoque Ducum Nostrorum Domo, Albertus m Magnus An. 1265, ad eos militatum ivit, cujus Petrus de c-Dusburg, Ordinis Theutonici facerdos, in Chronico Prußia ante 350 amplius annos scripto, c. 25. & c. 26. magna cum n laude Ducis meminit, Deo devotum Principem vocans, æ & cum multitudine copiosa peregrinorum in subsidium fratriin bus in gravissimo necessitatis articulo constitutis venisse, castraque cepisse, & per spatium unius anni multa bella gesisse, Et toties vexasse Pruthenos, ut non potuerint respirare. Et î, ad hujus patris fui exemplum filius Albertus, Pinguis dictus, cum Principibus aliquot, Alberto Landgrafio Thuringiæ,

ringiae, & Ottone Marchione de Brandeburg & Dynastis multis in Boruffiam contra paganos cum figno crucis profectus est, ut notat Monachus S. Ægidii in Compilat. Chronol. ad an. 1265. quamvis propter hyemem lenem eo tempore nihileum profecisse, notetur in Additam ad Lambert. Schafnaburg. ad annum dictum. Hujus vero Alberti Pinguis filius, Luderus, cum itidem ordini Sacro in Prussia militasset, Magister dein Generalis Ordinis factus est, memineruntque illius multa cum laude Chronica Prusiaca, & Dusburgus quoque, extructamque ab ipso Cathedralem Ecclesiam in urbe Regiomontana memorant, in quaetiam in muro Chori sepulcrum invenit, ut notat Caspar Henneberg in Explicat. majoris mappæ Prußiacæ. p. 209. Similiter in Livoniam, precibus Alberti Archiepiscopi Rigensis, & Magistri ordinis Volquini, iverunt militatum cum multis copiis Albertus Dux Saxoniæ, Comes Orlemundanus, Arnstetensis, alique, de quorum rebus gestis pluribus disserit in principio Chronici sui Livonici Balthasar Russow. Ad hos etiam facros Milites Livonicos, ut jam adnostram historiam redeam, ivit Henricus ab Heimborg, virtutis & fortitudinis suæ in illa optima palæstra illustre editurus specimen. Quanta & qualia fuerint, quæ gessit, incuriosi quidem Annalistæ ignorare nos patiuntur, magna tamen suisse, bonumque de eo Ordinis totius judicium, & magnam exspectationem, inde colligere licet, quod in Magistrum Teutonici Ordinis in Livonia A. 1245, fuerit electus. Teutonici, inquam, Ordinis in Livonia. Cum enim Milites Gladiferi incursionibus Barbarorum sustinendis pares non estent, nec tutari etiam sua contra Danos, Revaliam possidentes, possent, in consortium ordinis Teutonici in Prussia recipi petierunt, id quod etiam non diu post, cum Volquinus Ordinis Magister periisset, impetrarunt, facta Ordinum conjunctione, certis tamen pactis initis, quibus Li-

nicus Magister alteri illi Prussico aliquo modo subjectus ole for state of the state of t est, accepto etiam, Pontificis justu, Ordinis Domus Teutonicæ habitu regulari, Episcopis contra Prussiæ Rigenfem pro Metropolitano acceptantibus. Hinc igitur Hermanus de Salza Magister Generalis, seu summus, Ordinis Teutonici misit Hermannum Balke, (ita enim appellat Dusburgus, quem alii Falcke) Magistrum hactenus Provincialem Prussia, in Livoniam, sed ille, cum per sexennium Ordini præfuisset, in Germaniam abiit. Tum summus Magister Ordinis in Prussia, Henricum ab Heimborg, Magistrum Ordinis in Livonia, A. 1245. constituit. Erant tum difficillima tempora, requirebatque Ordo talem Principem, qui non animo rantum valeret & prudentia, fed iis quoque corporis viribus, quæ expediendis gravis & continui belli negotiis pares essent. At vero in Heimburgio hoc nostro corpus erat imbecillum, & causarium, fra-Etum fine dubio longis duro fub Marte laboribus, ideoque, cum gravi illi muneri per biennium præfuisset, nec laudari à solis consiliis cuperet, Ordinisque fortunæ detrimentum aliquod metueret, sese honore & auctoritate, quam dilectum fibi Ordinem commodis fuis privare piè prudenterque voluit, utque alium, affectu quidem & animo erga Ordinem, fibi parem, viribus vero corporis valentiorem fufficerent, obtestatusest, & impetravit, quod in Chronico suo Livonico Balthasar Russovius p. 8. notat, qui tamen non addit, an patriam repetierit, an ibimortuus fit, ideoque & ego id, deficiente alibi quoque memotia, ignorare cogor. Numeratur Henricus inter Magistros Ordinis, à nonnullis II, ab aliis IV. Secundus, quia à Balkone, qui post unionem cum Prussiaco Ordine primus, alter est. Quartus, quoniam à primis Ordinis in Livonia initiis, post Vinnonem, Volquinum, Balkonem, quartus illi præfuit. Id certum, magnam tum fuisse dignitatem horum MagistroMagistrorum, quam accipere illustri loco nati non recusarent: uti etiam tandem Magister Ordinis Livonici, postquam se à Prussico, numerata pecunia, redemisset, inter Principes Imperii locum habere cæpit.

Sed jam ad fratres Henrici, Annonem & Heinonem reverti cogor. Anno, Halberstadii in summo templo Canonicus fuit, & in litteris Volradi Episcopi, qui diu Ecclefiæ illi præfuit, fæpius adducitur Ann. 1257.1258.1266.1293. ut ad longam senectutem ipse etiam pervenisse videripossit. Haino, tertius fratrum, qui in litteris Ottonis Ducis An. 1249. adducitur, solus familiam propagavit, omnium hodie viventium magnus parens : uxor tamen, quæ fuerit, & de qua familia, ignoratur: filii memorantur duo. Anno & Henricus, & una filia Bia. Henricus uxorem duxit, quamvis quæ illa fuerit, nesciam. In Cænobio S. Laurentii prope Schöningam Memoria, ut loquuntur, fuit ordinata pro Henrico de Heimborg & uxore, qui hic esse creditur, ibique sepultus: nam & bona circa Schöningam eum in divisione accepisse, certum est, cum frater Anno castellum Heimburg retineret, & alia bona. Vixit adhuc A.1270., ut ex Tabulis patet, filiosque duos habuit Annonem & Henricum, in quibus tamen, sine liberis mortuis, linea illa desiit. Non possum hocloco præterire, quod notat, solus licet, Anonymus Auctor Chronici Ducum Brunfv. editus à Madero in Antiquitat. Brunfv. Verba ejus ita habent ad A. 1288. In die Bonifacii Martyris Hinricus & Anneko de Henborch, Hildemarus Advocatus Irkesleve. de Salderen miles, cum XII. sociis in Hilmenstidde à communi vulgo miserabiliter occiduntur. Vidi sæpius ipsum Codicem Manuscriptum hujus Chronici (erat enim penes celeberrimum Conringium nottrum, ) & non aliter quidem, quam Henborch scriptum vidi, legendum tamen effe Heim. borch, & loqui Autorem de Annone & Henrico, Henrici

filiis, qui hoc tempore vixerunt, & de quibus nobis nunc ifafermo, nullum dubium est, cum tempus & nomina coin-Atcidant, nulli vero alii nobiles de Henborg ullibi memoter rentur. Tumultusvero ille in hacurbe nostra Helmestadio, Annalibus quoque non incognitus, ortus est occasiorem ne litis interfratres, Henricum Mirabilem ab una, & Al-Cabertum, Wilhelmumque ab altera parte, qui ultimi obsiiledione cinxerant urbem, à partibus scil. Henrici stantem. Et 93. jam factæ erant induciæ, Legatique Ducum, Alberti & OS-Wilhelmi urbem intraverant, quos, portis occlusis, cives CIS impetu factu trucidarunt, cum multis aliis nobilibus, & ım ipso etiam Abbate Werthinensi, Ottone Warbergio, si non fufallit nos Catalogus Abbatum Werthinenfium. Unde paffim 10, male audierunt Helmstadienses, & ab Imperatore proscriit, pti sunt, ipso Henrico Mirabili, cujus partessequebantur. 111factum infolens & nullo colore excufandum, improbante. uit Incidit tumultus in An. 1288. De Henrico igitur ab Heimfe borg vera esse crediderim, quæ narrat Chronici Auctor m quamvis folus, cum mortuus hoc tempore videatur, quippe no quem anno sequenti inter defunctos referri deprehendi. uc Anno enim ab Heimborg. miles dictus, dum confirmat em venditionem bonorum in Wobeke, citat Henricum fratrem ea & Annonem patruum, sed tanquam defunctos. Litteræ 0datæ sunt in Coenobio Winhusen A. 1289. At Annonem ab li-Heimborg, Henrici fratrem, periisse in tumultu illo Helamestadiensi, quamvis forte illi interfuerit, fallum est, cum 65 diu post adhuc memoretur. Uxorem habuit Cunigundam Warbergicam, Ludolphi & Hermanni, Canonici primum, 26dein Præpositi Hildesheimensis, sororem. Producam in 0hujus rei fidem ex ipsius Ludolphi de Werberg litteris, Moenasterio Mariæmontano ante Helmestadium datis, verba 1, huc facientia: Nos, Ludolphus D. G. nobilis dictus de Werberg, omnibus hoc inspecturis scriptum salutem in Domino ici Sempiteris,

sempiternam. Qua geruntur &c. quod nos Ludolphus nobilis de Werberge, ex consensu fratris nostri Dn. Hermanni, Majoris Ecclesia in Hildesbeim Canonici, & sororis nostra Cunigundis, uxoris bonorabilis viri, Dn. Annonis de Heimborg, generi (idest, sororii seu affinis, more loquendi tum usitato) nostri, vendidimus Ecclesia Montis S. Maria &c. prasentem paginam sigillo, nostro scilicet, & fratris Dn. Hermanni, & quia soror nostra Cunigundis ipsa sigillo caret, honorabilis viri sui Dn. Annonis de Heimborg, generi nostri, sigillo sigillari fecimus &c. Acta sunt hac Anno Domini 1303. in Castro Werberge. Hi duo Conjuges vixerunt adhuc An. 1306, citati in Litteris Marchionis Brandenburgici Hermanni, illo anno datis. In litteris quoque, eodem anno datis, Henrici & Baldwini de Wenden citatur Anno. imò, vixisse eum sequenti adhuc anno docent superstites tabulæ Alberti, Ducis Brunsvicensis, dicti Pinguis, qui in Castro Wulfenbutle anno memorato xII. Kal. Junii Domino Annoni, Militi de Heimborg, ejusq, veris haredibus donat omnem proprietatem, tam in villa Höcherstorp, quam in agris &c. fcribita, hoc se facere intuitu multorum obsequiorum sibi sideliter ab illo prestitorum, ut forte in servitio Ducis illius eum fuisse, hinc colligere sit. Ex quibus omnibus patet, falsam esse Chronici illius relationem de cæde Annonis ab Heimborg; fortaffis autem Autor Anonymus. qui inhac vicinia vixit, primum rumorem de cæde utriusque Heimburgii ad aures allapsum secutus est, annotavitque statim ea, quæ dein falsa deprehensa sunt, ceu nihil insolitum est, in præliis & tumultibus occisos memorari, qui tantum vulnerati, diu dein adhuc superstites. Interim hunc Annonem ab Heimborg etiam fine liberis mortuum esse constat, solo ex illa familia Annone, Hainonis filio, qui Heimburgum tenebat, cum posteris suis superstite. Ille tamen etiam, ut mox narrabo, Patriæ suæ Arcispossessioneex-

ilis ne excidit, alibique sedes quæsivit: Et deinde per tristia latotius Germaniæ, & turbulenta quoque Saxoniæ nostræ 2itempora, variasque rerum vicissitudines, Illustris familia g, ad angustias redacta est, animi tamen magnitudinem fortunæ iniquitati opposuit, & in ipsis adversis major, ope-Rram semper dedit, ne quicquam antiquo splendori deceer-10-Monendum enim hic est, antequam ad posteriora illa tempora decurram, propter nonnullos Antiquitatis 03. incuriosiores (cum alias ex omnibus iis, quæ hacenus uc adduxi, veteris ævi morum perito id jam tum fit manifeici stum) Heimburgios statim à prima in hac Saxonia origine m sua, non in infima, sed primaria nobilitate locum suum 20. habuisse, quales quidem hodie Baronum & Nobilium Does minorum nomine veniunt. Inter illos enim collocari obin serves, quando pro testibus in solennibus Tabulis adducunnitur; inter Nobiles, inquam, alio à Militibus, Ministeriali-0bus, Famulisá loco, vocarique Dominos de Heimborg, pein culiari honoris titulo. Debere enim hæc ex more veteris 10ævi, non nostro, dijudicari, quivis prudens facile intelli-UIgit. Qui hodie Nobiles vocantur, Equites alias, ( die von ıider Ritterschafft) tum temporis non Nobiles, (Edle) sed de Erbare vocabantur., Nobilis vero titulus dabatur Comi-150 tibus, aliisque ex primaria nobilitate. Illustrabo hæc ISverbis Alberti Crantzii, qui superioris seculi initio vixit, sed historiæ mediiævi, Saxonicæ imprimis, peritissimus hil fuit: Qui olim, inquit l.3. Metropol c. 11. Ministeriales diri, di sunt, aut Feudatarii, nunc ambiunt dici Nobiles. Sed com arguit illorum superbiam usus Principalium scribarum, & m omnium recte discernentium munera graduum singulorum. ui Primi enim Barones inter Nobiles deputantur, inde Liberi lle Domini, postea Comites, inde Duces, quos appellat Papa 10-Nobiles Viros. Adducit vero lib. 8. c.46. etiam originem Xejus

ejus moris: Sed ea appellatio ab affentatoribus ex superiori Germania ad nos descendit, modestiores tamen eam non recipiunt. Quæ ultima verba Crantzii valde verosimilia mihi fiunt, quando ealego, quæ de origine Nobilitatis in Chronico suo Helvetico notavit Job. Stumfphius l. 4. c. 29. Quamvis enim circa medium superioris seculi historiam suam scripserit, morem tamen illum, quo soli Comites & Barones Nobiles dicti, ante trecentos annos in usu fuisse scribit. p. 291 Citius igitur, quam in inferiori Germania, ibi augeri tituli cæperunt. Nec tamen admittere possum, quod Lambecius Rer. Hamburg. 1.2. p.194. in not. afferit, Nobilis titulum, Regum duntaxat, & Ducum, & minimum Comitum fuisse; quod enim Baronibus quoque, den Frenen Berrn / ut nos hodie ab aliquot seculis loquimur, datus fuerit, pluribus exemplis facillime ostendi potest, notatque recte Stumpfius, Comites, cum gradu majores essent Baronibus, alium titulum, Wolgeborne; & Principes illis majores, celsiorem quoque titulum, Hochgeborne & Durch= leuchtige assumpsisse, ut ita penes Barones titulus Nobilis manserit, cum illi, qui post Barones, Ministeriales scilicet & Famuli, non Etele / sed Erbare vocarentur. p. 290. b. Si quis hac dere adhuc dubitaret, posset ille convinci infinitarum antiquarum tabularum subscriptionibus, in quibus testes ita collocantur, ut primo loco Sacri Ordinis homines, deinde illi, qui ex primaria funt nobilitate, Comites, Barones, cum titulo Nobilis, denique alii ex inferiore fub nomine Militum (id est, Equitum Auratorum) Ministerialium, Famulorum. Ita in litteris Friderici, Episcopi Halberstadensis, datis A. 1211. Indict. 14. citantur primo Canonici, deinde subjunguntur: Laici vero nobiles. Comes Hojerus de Valkenstein, Wernerus de Anvorde &c. Minifleriales autem Gewehardus de Alvensleben, Dapifer noster. &c. In quadam donatione Burchardi Archiepiscopi

Magdeburgensis citantur testes Nobilis Vir Comes Henriori cus de Blankenborg, Milites, Johannes de Nendorp, Tilo ci-Marscalcus noster. &c. Diploma Magni, Ducis Brunsvicenhi fis, datum An. 1357, ita clauditur: Testes hujus rei sunt 0-Gevehardus & Burchardus de Werberge, nobiles: Lippolndus & Vreden, & Baldewinus de Dalem, milites: Henricus m de Veltheim & Burchardus de Asseburg, famuli, Et hæc 0quidem liquida funt iis, qui vel mediocrem aliquem gustum habent Historiæ Germanicæ & Saxonicæ nostræ. bi Jam autem de Heimburgiis clarum est, eos stylo superio-1, rum seculorum inter Nobiles collocatos, ideoque ex primaria nobilitate fuisse. Adduxi supra versus nonnullos 113 Tiderici Langen, Canonici Goslariensis & Eimbeccensis, n qui feculo XIII. Friderici II. temporibus vixit, in quibus Heimburgii diserte Comites inter & Barones Saxoniæ, quos-10 que nobilitas ornet, collocantur. Possum vero id etiam ex Tabulis superstitibus ejus ævi probare, in quibus testes advocantur, justo inter Nobiles loco. Ex litteris Volradi Episcopi Halberstadensis, An. 1257. Pontificat. 2. datis, pluscula huc facientia in rei fidem adducam: Testes Hermannus Prapositus, Wiggerus Decanus, Burchardus Vicedominus, Volradus de Kerkberg, Rudolphus Portenarius, Everwinus Præpositus S. Bonifacii, Hermannus Scholasticus, Henricus de Regenstein, Henricus de Drondörp, Bartoldus de Clettenberg. Ludgerus Strutz, Anno de Heimborg, Ludolfus de Dalem, Hermannus Hude. Laici vero, Fridericus de Kerckberg, Volradus de Kranichfeld, frater noster, Wernerus de Scherembeke, Eberhardus de Suselitz, Nicolaus de Heimborg, nobiles. Ministeriales vero Henricus de Hordorp, Jacobus de Sivershusen, Casarus de Sarckstede &c. In litteris Henrici & Baldewini de Wenden, datis An. 1306. invigilia Apostolorum Simonis & Judæ, citatur Anno, vir nobilis, dictus de Heimborg, miles. Et idem Anno in

aliis litteris A. 1290. vocatur Dominus de Heimborg. Cumque præterea toties Heimburgii cum aliis ex primaria nobilitate per conjugia sese miscuerint, inde quoque, eos non ex infimafuisse, probabiliter colligere licet. Sed redeundum est in viam. Seculo vero decimo quarto Illustris illa familia non tantum Heimburgo arce pulsa est, sed etiam vicinia nostra abiit, feudaque corum partim ad alios translata, partim ea, quæ circa Schöningam in Hotisleben & Hoierstorp habuerant, Baronibus Warbergicis, cognatis, vendita ab iis sunt, uti superstites litteræ testantur. Quo minus tamen omnia plene narrare, &, qua occasione id contigerit, possimus, defectus monumentorum facit, cogimurque hic quædam traditionibus credere. Id constat ex historia illius temporis, post Fridericum II. Cæsarem, privatam capite suo Germaniam, toto illo interregni, ad Rudolphum usque I. spatio, miris turbis suisse agitatam, neminemque ab incursibus potentioris immunem, non vicinum à vicino tutum fuisse, sed omnia, citra leges, & superioris Magistratus auctoritatem, per tumultus & bellicam vim decisa. Qui igitur, jure licet optimo & hæreditario, arces, castra, & terras possidebant, si non propriis viribus, aut vicinorum fæderibus, frequentissimis tum temporis, tuti essent, inopinato pellebantur ab aliis, & exuebantur omnibus bonis, ne colore quidem aliquo recti quæsito. Sic igitur Annonem Dominum in Heimborg avita quoq; sede pulsum esse, illa ipsa fatali seculi calamitate, verosimile est, quamvis nescio quam monomachiam cum Comite aliquo Reinsteinio, in qua Annovictor, occiso adversario, evaserit, antiqua traditio ingerat, orta hinc exilii occasione. Id certum est, Annonem confugisse ad Ducem Lyneburgensem, Cellis sedem suam habentem, simulque ad Dominos de Meinersheim, ex quorum Nobili familia Avia ejus



gram producam, ceu eam ex chartophylacio Monasterii Marienthalensis Avus meus Henricus Meibomius eruit. cum inde familiæ Heimburgicæ non parum luminis atfulgeat, & quomodo illi, quitum vixerunt, inter se cognati, pateat. Henricus, Herwicus, Conradus, Anno, filii Domini Annonis de Heimborg uni versis prasentes litteras inspeduris in perpetuum. Commendari solent litteris contractus legitime celebrati, quatenus, si defecerit hominum memoria, sidelis scriptura testimonium perhibeat veritati. Notum igitur sit tam præsentibus, quam futuris, quod nos posidentes cum Annone, filio Dn Henrici, Patrui nostri, proprietatem trium mansorum, & quatuor arearum inmagna Hamersleve, & proprietatem trium mansorum & trium arearum in Wegersleve de communi consensu vendidimus (Monasterio Marienthalensi sub Abbate ejus Eberhardo) pro novem talentis Brunsvicensium Denariorum liberam ab omni advocatia & onere fer vitiorum, libere & cum omni jure, sicut eam Parentes nostri possederunt, & nos possedimus perpetuo possedendam. Quorum mansorum Dn. Gerhardus de Berwinckel quatuor, & Florinus de Watekessen & fratres sui cum areis eorundem habuerunt titulo phoedali. Approbamus enim sic & ratam habemus venditionem Patris nostri in prædictis duobus mansis Florini & fratrum ejus, quam fecit cum Monachis dicti monasterii, à quibus etiam sustulit quatuor talenta Denariorum Brunsvicensium pro eisdem, quod fatemur literas per presentes. Testes hujus facti sunt Wernerus de Schulenburg, Theod. de Monte, Wernerus de Wedinge, Bertholdus de Rede, Milites. Theodorus de Eschede, Advocatus in Twifelinge, Ludolphus de Werle, capellanus ibidem, Henricus de Esbeke, Heideco de Jerxem, Wedechindus de Dobbenem. Walterus de Nette 5 plures alii fide digni. Ut autem boc factum in suo vigore per maneat, nunc & semper, nostro & Dn. Johannis, Militis de Eschede, sigillis ipsam fecimus communiri. Datum

erii Datum Zellis in oftava Epiphania. A. M cc xcii. Sigillo it, autem Johannis de Eschede hæ litteræ fuerunt communiultæ, quia ille horum quatuor fratrum tutor, datus ipsis ab ti, Ottone, Comite de Wolpa, à quo pleraque bona Oesingianina, de quibus supra dixi, feudali nexu tenebant, Ex his vero tufratribus Henricus, Hartwicus & Conradus deinde vix semel gimemorantur amplius, five juvenes mortui, five inilla temelis porum caligine ignota veluti sub nube sepulti. Annofit nis mentionem sæpius fieri invenio, qui testis nominatur in lntabulis Alberti Ducis Brunsvic. datis Wolfenbüttle. A. D. um 1309. feria V. post Nativit. B. Mariæ Virginis & bona sua 65 circa Schöningam, hæreditate ad se à cognatis devoluta. le-Hotislevæ, Wobecæ& alibi, quæ in feudo tenebat ab Alberto Duce Brunsvic. An., 1310. vendidit. Alibi vero in tis Ducatu Calenbergico ante Diesterum alia sibibona compa-65 ravit. Uxorem habuit Mathildam ex familia de Honlage, quæ inter equestres hujus Ducatus non postrema, superioris m. feculi initio demum desiit, exposita pluribus ab A-vo meo in ro Chronic. Riddageshus. p.95. cum qua adhuc A. 1321. vixit. Albertus Dux Brunsvic, nominat eum in litteris An. 1378. m Strenuum militem, & fidelem suum, fitque ejus mentio adhuc regie e-le oc i. m in litteris An. 1333. Ex hoc autem Annonis cum Matbilda Honlagia conjugio nati funt Martinus & Anno. Martini mentiofit in litteris An. 1347. Annonis vero, Militis, in aliis An. 1346. & 1352. Mortuus est An. 1355. aut paullo ante. nam illo anno vocatur piæ memoriæ. Uxorem habuit ex nobili familia de Campen, cumque illa quatuor filios. Tobannem, Heinonem, Annonem, Hartwicum, & Martinum. quorum omnium mentio fit in litteris An. 1362. 1368. 1372. Vixerunt Adensbecci in Ducatu Lynæburgico, fed indefede translata, bonis prioribus divenditis, alia ante Diesterum fibi comparaverunt. Johannes Canonicus fuit Mindenfis. & Archidiaconus Remensis, ejusque meminerunt litteræ A.1381.



milia Vestra, aut vividæ indolis & fortissimos milites, aut entio prudentiæ & fapientiæ capacissimos animos produxit, qui oque Principibus & terrarum Dominis ob virtutem, fidem, & incum dustriam grati, magno apudipsos in pretio essent. Equidem chie-Heimburgica Familia bello & armis primam gloriam, & nolicet bilitatis suæ originem, debet, non minus ac aliæ omnes ilseft, lustres nobiles q; veteres familiæ, istis scilicet seculis, quolitvero terarum secreta nobiles ignobiles que pariter ignorabant, idem omnium bonarum artium, præter militares, incuriosi: rum, postquam tamen Dei benignitas sequentibus seculis alium fit, habitum, alios mores, induxit, nec confilio minus, quam libus. armisres geri cæperunt, Nobiles quoque familiæ, litteraimrum & sapientiæ optima studia, necessariumque ingenii eriocultum amare & inter suos promovere cæperunt, Heimllum burgiceg tum gentis juvenes virique in hoc multis aliis unipræluxerunt & exempla imitanda reliquerunt. Quorum Met, nobis aliquot, non armorum tantum gloria claros, sederuuer, ditione quoque infignes, & variarum linguarum peritisausimos, disertissimo calamo exposuit, insigne quondam hue fua. jus Academiæ ornamentum, Johannes Caselius, in ea oraepit, tione funebri, quam Wilhelmo ab Heimburg, Patruo Vestro, nior in hoc Lyceo studiis, immortali cum laude nominis sui, une, operam præclarè danti, sed maximo cum lustu omnium int. denato, & seculi hujus anno primo hic sepulto, scripsit. mi-Scilicet Bella, & Aulæ veræ palestræ sunt, in quibus ingenque tium animorum, explorari vires & constantia possunt: nec eft, dicam nunc, quantum in bellis quoque à studiis optimis, rua-& Mathematicis imprimis Artibus, tublidii haberi possit, ftris cum & veteri ævo bellicosissimæ nationes, & hodie Gallica, olica illius rei præstantia documenta exhibeant: ad Aulam ta-, ille men & majora Principum ministeria neminem esse aptum, illuniliqui mature optimis studiis excultum animum, lingua-Parumque & variarum rerum scientia decoratum sapientiæ fa-E 2 deinnilia



Longe tamen majus est, omnium recte sentientium juditror. cio, quod operum magnitudine & rerum maximarum Auusu omnibus majoribus tuis aut par aut major, novam n & lucem toti familiæ fænerasti, camque virtutum exemplis adsemper sætam, novis, iis que eminentissimis, quotidie conpredecoras. De Teigitur potius sermomihi instituendus soret, eo-Tuarumque illustrium actionum merita viventibus in ad-Ecmirationem, posteris in exemplum essent exponenda: Et. ona mofacerem, nisi mores tuos nossem liberos, nudos, & rectos, & vix nostri seculi, animumque illum, adscititia simulatioımnum adulationum que respuentem, & in recti conscientia atobonorumq; tacito applausu actionum suarum pretium sta-21110 tuentem. Quicunque tamen per hos viginti & amplius an-Avo nos in his & vicinis terris vixerunt, illi mecum norunt VIquam difficilia tempora fuerint, quanti momenti negoe 8z tia in Serenmæ Domus Ducum Brunsvic, & Lynæb. curiis nte agitata, inter continua penè Regum Principumque bella, um rebus nostris adnexa vel implicita, inter armorum lubri-8 ca, fæderum incerta, hostium, amicorum, sociorumque perviciffitudines, ipsa etiam in pace pericula. Iidem vero baignorare etiam non possunt, quanta, in illis angustiis, alagecritatis, dexteritatis, prudentiæ, & fidei experimenta deit. deris, quotiesque Tuo ore ad Reges Principesque, non en-Domus tantum Serenissimæ utilitas, sed totius Saxoniæ ad libertas locuta fuerit. Cum in mari omnia tranquilla æc funt, & venti posuerunt, quilibet etiam nauclerus regere ere navem, & nullo negotio deducere in portum potest: at, tut cum omnia sursum deorsumque vertuntur, nec minus à xefluctibus infra, quam à cælo ventisque desuper periculum Daest, tum demum expertus Palinurus, multum terris jactala, tus & alto, requiritur optaturque. Par Reipublicæ cujusnit, libet fatum est. Quando in remotis vicinisque locis nturbatur, & jam grandinosa nubes calamitatem certam lit. ge

in ductura Reipubl. adscendere supra verticem nostrum videtur, quando hostes timentur, socii suspecti sunt, insidiæ metuuntur undecunque, tum demum singulares illæ dotes & virtutes, quales tuæ sunt, Exellentissime Domine, requiruntur, Ingenium scilicet promtum & in numerato semper, judicium acre, prudentia usu subacta, induftria incomparabilis. Si his sese jungant, uti in Tese jungunt, candor, & fides integra, & devotus patriæ animus, & incorrupta mens, quid optare magis in primario Ministro Princeps, quid desiderare patria possit, non intelligo. Gratulor Serenmis Principibus nostris, gratulor Patriæ toti, quod in hæc tempora inciderit virtus Tua, quando illa maximo ului fuit, & esse poteft: DEVMque Veneror, ut Te diutissime servet incolumem, & illa in formandis confiliis pro patriæ salute non die, non nocte, intermissa contentio, nihil roboris corpori animoque subducat, sed novum semper vigorem addat. Idem benignus DEVS faxit, ut, dum Tu præciarissimis virtutum exemplis familiam fæcundas, alii feliciter illam propagent, ut semperin ca reperiantur, qui virtute non minus, quàm genere emineant, & ita hæreditaria semper quoque sit virtutis & eruditionis in una domo laus. Quod quidem suo loco curabit frarer Dn. Martinus ab Heimborg, virtute, & animialtitudine, & singulari in patriam, cujus curæ & confiliis admotus, pietate, nulli secundus, dum in Golteranosuo, patria sede, feliciter natos filios in spem Reipublica, gloriamque generis, ad virtutem, animique decentem per recta studia culturam educat, ex quibus cum duos ex familiari aliquotannorum convi-Etu Justum Heinonem & Adolphum Ludovicum noverim, illorumque alaeritatem, & promptitudinem ingenii, & amorem erga studia deprehenderim, de reliquis paria mihi promittore audeo. Sed finio, Perillustris Domine, &, ut hanc Epistolam, quæ sortassis tanta jucunditate ab aliis quoque legetur, quanto labore & cura ex laceris, semesisque, & non temere obviis monumentis congesta est. Tu imprimis, Tuaque illuftris familia benevole accipere, & me meaque studia commendata semper habere velitis, obnixe rogo. Dabam Helmestadii. in Acad. Julia. Kalend, Januarii. A. C13 13 C LXXXIII. quem felicislimum apprecor.

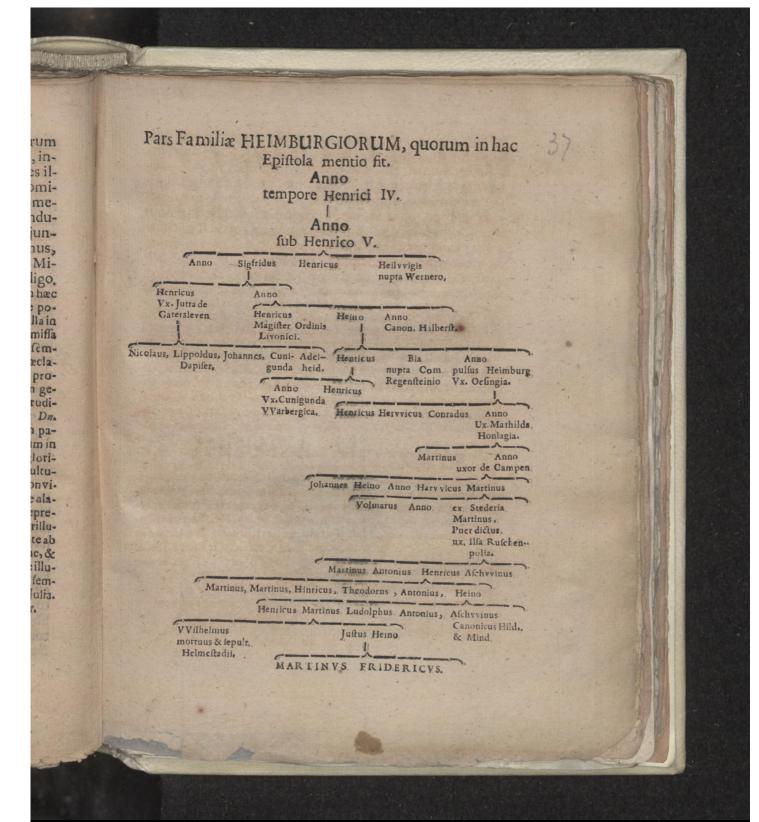



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL. 1.7.93/k